# Churner Brituma.

No. 14.7

Erscheint täglich Morgens mit Ausnahme bes Montags. — Pränumerations-Preis filr Einheimische 25 Sgr. Auswärtige zahlen bei den Königl. Post-Anstalten 1 Thir. — Inserate werden täglich bis 4 Uhr Nachmittags angenommen und kostet die dreispaltige Zeile gewöhnlicher Schrift ober deren Raum 1 Sgr. 6 Pf.

Telegraphische Depeschen

der Thorner Zeitung. Angekommen 15. October 37, Uhr Nachmittags.

Floreng, 14. Oft. Menotti Garibaldi war bei Nerola fiegreich.

Paris. Der Moniteur berichtet von einem siegreichen Gesechte papstlicher Truppen ben 13. Oft bei Montalibreti,

## Telegraphische Rachrichten.

Münden, Montag 14. Oftober, Nachmitt. Der Ronig hat die Abreffe bes baberichen Gpistopats in ber Schulfrage bem Diniftee bes Innern gur reffortmäffigen Burbigung überwiefen.

Wien, Montag 14. Oftober, Rachmittags. Der Raifer hat heute die Deputation bes Bemeinderathes, welche die von letterem in Erwieberung auf die Ubreffe ber Bischöfe beschloffene Moreffe überreichte, auf bas Gnabigfte empfan-Ge Maj. erflärte, er werbe bie Abreffe bes Gemeinderathes bem Ministerium jugeben laffen, und fprach bie Zuversicht aus, bag ber Bemeinderath, deffen thatige Beftrebungen für e Bebung und Forderung des Bolfsiculmefens ber Raifer gern anerfenne, weit entfernt fei, ben Ginfluß ber Religion auf bie Bolfsichule und die Bildung des Lehrerstandes irgendwie fcmälern zu wollen. Die Gemeindevertretung theile gewiß mit bem Raifer bie Ueberzeugung, baß bie Religion bie unerläßlichfte Unterlage aller mahren sittlichen Bolkeerziehung bilben

Wien, Montag 14. Oktober, Abends. Die "Biener Korrespondenz" schreibt: Die Abreise bes Kaisers nach Paris erfolgt am 21. b. M. In Nanch übernachtet ber Raifer und trifft am 22. Rachmittags in Baris ein. Die mehrfach Nachmittags in Paris ein. Die mehrfach gemeldete Nachricht, ber Reichstanzler werde fich nach London begeben, ift in biefer Faffung un= begründet. Es war nämlich nur vorübergebend bavon die Rede, daß ber Raifer möglicher Beife bie Unwefenheit in Paris ju einem Besuche ber Rönigin Biftoria in London benuten dürfte. Sollte der Raifer auf diese Intention zurück-tommen, so wurde Frhr. v Beust den Kaifer begleiten.

Paris, Montag 14. Oftober, Mittags. eute Bormittag 11 Uhr hat bas Leichenbegäng-... if bes ehemaligen Staatsministers Achille Foulb mit großem Geprange stattgefunben.

Florenz, Montag 14. Oftober, Nachmitt. Die Borposten bes von Menotti Baribaldi geführten Korps stehen vor Nerola. Es geht bas Berücht, mehrere mit ben Waffen in ber Sand gefangen genommene Insurgenten, barunter Graf Bagliacci, feien in Rom füfilirt worben

# Morddentider Reichstag.

(Berhandlungen.)

Berlin, 12. Oftbr. [Reichstag.] In der heu-tigen Sitzung wurde der Gesetzentwurf des Abg. Laster mit dem Antrage des Abg. v. Blanckenburg (Aufforderung an die Regierungen ein Gesetz wegen Aufbebung der Schnldhaft vorzulegen) definitiv angenom=

men, besgleichen bas Gesetz, betr. Die Nationalität der Kauffahrteischiffe, ferner wurde der Bundeshaus= haltsetat in der Schlußberathung mit allen gegen 3 Stimmen genehmigt.

In der heutigen Reichstagsfitzung, ergriffen in der Debatte über § 2 des Flaggengesetzes, zu welchem von mehreren Seiten Amendemeuts gestellt worden waren, die Abgg. Müller (Stettin), Hantelmann (Em= den), von Derten (Mecklenburg), Roß (Hamburg), Dr. Meyer (Thorn), Meier (Bremen), Schulze (Berlin), Kanngießer, Dr. Becker (Dortmund) und Dr. Aegidi das Wort. Das Amendement Harfort-Müller, wonach das Schiff nur zu drei Biertheilen im Eigenthum von Bundes-Indigenen fic zu befinden braucht, um zur Führung der Bundesflagge berechtig, zu sein, warde abgelehnt. Die Amende= ments Mener (Thorn) umd Schulze, wonach bei Aftiengesellschaften, die Schiffe besitzen, das Domizil im Bunde genügt, um die Schiffe gur Führung ber Bundesflagge zu berechtigen, refp. die Genoffenschaf= ten den Aktiengesellschaften gleich zu erachten sind, wurden angenommen. Die §§ 3—19 wurden ohne Debatte genehmigt, für medlenburgische Schiffe die Wirksamkeit des § 2 bis zum 1. April 1869 snspen= dirt, die Abgg. Harfort und Müller hatten beantragt, den letzteren Termin bis 1. April 1873 zu erstrecken; die Abgg. France, Schleiden und Kraus für fchles= wig-holfteinische Schiffe die Frist für die Eintragung in das Schiffsregister bis 1. April 1869 zu verlän= gern. Der Berichterstatter Abg. Leffe und ber Bun= deskommissar Pape wiesen beide Amendements als mit der Bundesverfassung und den Interessen der Marine schlecht verträglich zurück; § 20 wurde darauf nach Ablehnung der Amendements in der Fassung der Kommiffion angenommen. — Unter lantem Beifall des Hauses legte der Bundeskanzler die Militärkonventionen zur verfassungsmäßigen Genehmigung vor, dieselben sollen durch Schlußberathung erledigt, die Referenten jedoch erst später ernannt werden. — Nach= dem ein Antrag auf Bertagung abgelehnt worden. fand die Schlußberathung über den Etat des Bundes statt. Bei Tit. 3 regte Abg. Grumbrecht die Frage der Stellvertretungskoften an, welche in Breußen an= geblich von der Regierung übernommen worden sind. Der Bundeskanzler lehnte ein Eintreten in die Dis= kuffion des Prinzips ab und fagte Rücksprache mit bem preußischen Ministerium zu (Bewegung und Heiterkeit); Das Etat = Gesetz wurde in zweiter Le= fung fast einstimmig genehmigt; dagegen stimmten nur die Abgg. Bebel, Böckel und Schraps. Sitzung Montag, den 14. Oftober Bormittags 10 Uhr, Tagesordnung: Vorberathung über den Antrag des Abg. Schulze betr. die Aufhebung der Koali= tionsperbote.

#### Parlamentarifche Rachrichten.

Bei ber Nachwahl] in Nachen ift Dr. jur. A. Bod (clerical) und in Mörs-Rees Georg v. Vinde

| Supothekenbanken. | Die Fortschritts= partei gedenkt einen Borschlag in Betreff von Nor= mativ = Bestimmungen für Hypothekenbanken beim Reichstag einzubringen, von deren Annahme sie es abhängig machen will, ob sie für die Begründung von Supothekenbanken und Pfandbrief-Instituten ftimmen

wird. Centrum und freie conf. Bereinigung wollen mit Rücksicht auf die Erklärung des Grafen Bismard über den Antrag des Grafen Lehndorf zur Tagesord= nung übergeben.

Den 14. Oftbr. In ber heutigen Sitzung bes Reichstages wurde die Konstituirung der Kommission für das Bundeskonfulatsgesetz mitgetheilt. Bu Referenten für die Schlußberathung über die Militärkon= ventionen ernannte Präfident Simfon die Abag. Betfer (Dortmund) und Dr. Camphausen. Alsdann trat das haus in die Vorberathung des Gesetzentwurfs der Abgg. Schulze und Dr. Becker, betreffend die Auf= bebung ber Koalitionsverbote ein. Es liegen zu bem= felben zahlreiche Amendements vor, darunter zwei der Abgg. Stumm und von Dieft, den Entwurf abzuleb= nen und den Bundeskanzler aufzufordern, die Initiative in dieser Gesetzgebungsmaterie zu ergreifen, an= dere aus den im Antrage generell bezeichneten Ge= werbszweigen die Seeschiffahrt und das Gefinde auszunehmen. Abg. Laster will mit bem Gefetent= wurfe zugleich die Freiheit der Arbeitgeber in der Wahl ihrer Gefellen und Gehülfen und umgekehrt sichern. Abg. Reichensperger will Arbeitern und Ar= beitgebern die Befugnif ertheilen, fich burch eine schriftliche Erklärung bei bem Bereinsvorftande refp. bei der Ortsobrigfeit von der Bereinigung loszusagen. Abg. Reller verlangt Lohngerichte.

Der Präfident des Bundeskanzleramts: Er fcbließe fich der Reibe der Redner an, welche der Ansicht find, daß die Kvalitionsbeschränkungen aufgehoben werden muffen. Deffen ungeachtet fei er überzeugt, daß ber vorliegende Gegenstand für die Bundesgesetzgebung jett noch nicht reif fei. Es fei die Absicht der preufischen Regierung einen Gewerbe = Gesetzentwurf bem preußischen Landtage vorzulegen, in welchem Roalitions= beschränkungen nicht vorkommen.

Der Ausschuß bes norddeutschen Bundesrathes für Handel und Berkehr ift geftern zur Beratbung über den Gesetz = Borschlag, betreffend die Arbeiter= Koalitionen versammelt gewesen.

## Politische Uebersicht. Mordbeutscher Bund.

Aus London wird geschrieben: Die für die preufische Regierung bier im Ban begriffene Fregatte "Wilhelm I." macht schnelle Fortschritte. Bergleiche, die man hier zwischen dem preußischen Schiffe und bem "Capitain", einem in letter Beit für die englifche Kriegsmarine bestellten Pangerfahrzeuge, einstellt. fallen entschieden zum Vortheil des ersteren aus.

- Der japanische Brinz hat die Reise nach Ber= lin ganz aufgegeben und ift aus der Rbeinprovinz bereits nach Paris abgereift.

Die vollständige Bildung der Regierungs-Kol= legien in Kaffel und Wiesbaden, so wie die Erledigung der Personal-Fragen der Verwaltung in Hannover und Schleswig-Holstein ift nach der "Kreuzzeitung" unverweilt zu erwarten.

## Süddeutschland.

München. Das neueste Programm des Fürsten Hobensobe vom 8. Oktober unterscheidet fich von dem= jenigen vom 19. Januar durch eine stärkere Betonung theils der partifularistischen Interessen, theils der enropäischen Schwierigkeiten, welche sich dem Eintritt in den norddeutschen Bund entgegenstellen. Nach der Erstärung vom 19. Januar sah es so aus, als gelte der bairischen Regierung nur der "bedingungslose" Eintrit für "zur Zeit" unmöglich. Das nene Programm wehrt sich viel bestimmter gegen den Anschluß, schiebt die Erhaltung der "Selbstständigkeit" der süddeutschen Staaten entschiedener in den Bordergrund, weist aussührlicher auf die Nikolsburger Präliminarien und den Prager Frieden bin, und klammert sich an die lediglich "internationale" Berbindung der süddeutschen Staaten mit dem norddeutschen Bund nicht blos als Uebergangsstadium sondern behandelt sie als die dauernde Form der neuen Konstituirung Deutschlands.

München, den 8. Oft. [leber die Socialge= fetgebung in Babern | Die noch fehr weit zurück ift, schreibt ein Correspondent der "Brest. 3tg.": "Die Euriosa des Zunftzwanges, der verweigerten Checonfense, ber erschwerten Riederlassung laufen je= ben Augenblick durch das "Bermischte" der Zeitungen; aber die ungeheuren Nachtheile, welche dem Lande aus dem Zurückbleiben seiner Wirthschafts-Gesetzgebung erwachsen sind, werden nur selten hervorgebo= ben. Und doch sprechen die Zahlen der Statistik der industriellen, der landwirthschaftlichen und der Gri= minal=Statistik eine wahrhaft Schrecken erregende Sprache. Wenn nur jetzt weninigstens ein ernster Schritt nach vorwärts geschehen möchte! Aber weber die ministeriellen Borlagen soweit sie an die Kammer gelangt sind, noch die Abanderungsvorschläge des von der zweiten Kammer niedergesetzten Ausschuffes entwideln die Energie, welche allein mit den berghoch aufgehäuften Mißbräuchen aufzuräumen wüßte. Die Rücksichtsnahme auf die von der Geiftlichkeit am Gängelbande geführte Landbesölkerung und auf das in den Gadten sich noch sehr breit machende Philister= thum entschuldigt nicht die wahrhaft abderitischen Un= sichten, die in dem Kammeransschuffe laut werden.

Stuttgart, den 11. Oktober. Die Kammern find zum Beginn ber nächsten Serfion auf den 18. Oktober einberufen, und die Entscheidung rückt uns all= mälig näher. Da der Zollvertrag bis zum 1. November ratistzirt sein muß, bleiben den Abgeordne= ten nur zwölf Tage bafür und die Seffion wird mit der Berhandlung über denselhen beginen. Eine Ma= jorität von 2/3 Stimmen ift für die Annahme bes Bollvertrages und des Schutbundnisses erforderlich und es steht sehr in Zweifel, ob diese zu erlangen fein wird. Das Ministerium ist jedenfalls entschlos= fen, Alles was in feiner Macht steht anzuwenden, um die Annahme der Berträge, die für seine Criftenz ebenso wichtig wie für die des Landes ist, durchzusetzen. Weiter wird es indeß schwerlich gehen. Außerdem cirkulirt hier gerüchtweise ein Allerhöchstes Wort, "daß Zollvertrag und Schutzbündniß das äußerste Bugeständniß enthielten, das man zu geben bereit sei." Die an Baden ertheilte Berwarnung, nicht allein in den norddeutschen Bund einzutreten, mißfällt sehr; man hofft, daß Baden wirklich durch fühnen Vorangang Würtemberg physisch und moralisch zur Nachfolge zwingen werde.

Bürttemberg. Ueber die Demonstration, die dem König von Preußen bei seiner Durchreise burch die Stadt Beislingen bereitet wurde, erfährt die "Wef. 3tg." folgende Einzelheiten: Die Ueberraschung als auf genannter Station eine nach Hunderten zählende Volksmenge, darunter ftarke bartige Geftalten, auch viele Landleute sichtbar wurde, scheint im ersten Un= genblick keine freudige gewesen zu sein. Das Miß= verständniß löste sich indessen rasch, als Dr. Knaus von Geislingen, eines der eifrigften Mitglieder der deutschen Partei, vortrat und ein Hoch ausbrachte "dem Kriegsberrn des norddeutschen Bundes, dem Beschützer Süddeutschlands, dem von der Vorsehung bestimmten kilnstigen Kaiser der Deutschen", ein Hoch, in das die Menge stürmisch einstimmte, als der Zug weiterbraufte — am Hohenstaufen vorbei nach dem Hohenzollern. Die angenehme Ueberraschung wieder= holte sich in Tübingen, wo gleichfalls eine zahlreiche Menge dem Könige eine Ovation brachte. — Man fagt, die Zusammenkunft des Monarchen mit dem König von Wirtemberg am Bobensee sei ziemlich frostig gewesen. Bielleicht warf die vorjährige Besetung des Hohenzollern noch einen leichten Schatten über diese Unterredung. Es trifft jedoch in dieser Beziehung am wenigsten eine Schuld den König Carl, es war lediglich Herr von Barnbüller, der durch Betreibung des bezüglichen Bundesbeschlusses die ruhmslose Expedition erzwang.

## Desterreich.

Die Adresse der Bischöfe hatte nicht nur den Zweck, den Reichkanzler dem Kaiser gegenüber, son= dern auch dem Reichsrathe gegenüber zu isoli= ren. Es follte seine Hauptaktion, die Vollendung des Ausgleichswerkes, gelähmt und er dem Abgeord= netenhause als zu schwach hingestellt werden, um die von letterem erhobenenen Forderungen durchzu= setzen. Dies ist entschieden mißlungen. Das Abge= ordnetenhaus hat die echt jesuitischen Tendenzen der bischöflichen Adresse schnell durchschaut. Die unerhört anmaßende Sprache dieser letteren hat die Antipathie gegen das Regiment der Ultramontanen und Feudalen nur gesteigert und eine allerdings sehr bedenkliche Aufregung erzeugt. Letztere ist daher nicht so sehr als ein Zeichen der unbedingten Sympathie für Herrn v. Beuft vielmehr als ein Beweis der Entrüftung anzusehen, welche die anmaßende Haltung der fünfundzwanzig Bischöfe allerwärts erzeugt hat. Nach oben hin foll die Stellung Beuft's gesichert sein, man will von einem eigenbändigen Briefe tes Raifers an ben Reichskanzler wissen, in welchem mit allem Rach= drucke die Nothwendigkeit betont wird, an den konsti= tutionellen Normen festzubalten.

Wien. [Bur Polizei.] Wie dem "Dr. 3." mitgetheilt wird, bat der Neichskanzler Frhr. v. Beuft die Beseitigung des geheimen Polizeidienstes durchgesett.

- Den 11. Oftober. Die "Wiener Breffe" sagt in ihrem Leitartikel: Wie von mehreren Seiten übereinstimmend gemeldet wird, handelt es sich gegenwärtig um Zustandebringung einer Entente zwischen Frankreich, England, Desterreich und Breußen, deren Zweck wäre, Rußland von einem einseitigen Borgehen in der orientalischen Frage auf friedlichem Wege abzuhalten, und überhaupt die schwebenden europäischen Fragen in Uebereinstimmung zur Lösung zu bringen. Die prosestirte Reise des Reichskanzlers Freiberrn von Beust nach London hänge angeblich hiermit zusammen"
- Den 10. Oktober. Die "Presse" vernimmt, daß dem Frhrn. v. Beust ein kais. Sandschreiben zugegangen sei, welches prinzipiell zugiebt, daß die Adresse der Bischöfe einer constitutionellen Behandlung zu unterziehen sei, indeß die definitive Entschung dis zu der Rückehr des Kaisers vorbehält. Ferner erfährt die "Presse", daß die päpstliche Regierung einen Einmarsch der italienischen Truppen in daß päpstliche Gebiet und eine Eernirung Koms besorge, welche den Zweck haben würde, den Papst und die Cardinäle an der Abreise nach Eivitavechia zu hindern.
- Den 12. Oktober. Der Kaiser hat gestern ben Reichskanzler empfangen, und zwar, wie man ver= fichert, in fehr huldvoller Weise; von dem Rücktritte desselben sei um so weniger eine Rede, da die von ihm gemachten Borschläge rücksichtlich ber Lösung ber konfessionellen Fragen von dem Monarchen angenom= men worden find. Diese Borschläge gehen dahin, daß das Konkordat als Staatsvertrag nicht einseitig zer= riffen werden und daher von einer einfachen Auf= bebung deffelben nicht die Rede fein könne. Die Ber= tragstreue der Regierung dürfe nicht verdächtigt, das religiöse Gewissen maßgebender Kreise nicht verletzt werden. Es fet daher der legislatorische Weg zur Abanderung der wesentlichen Bestimmungen des Kon= fordats zu wählen. Diefe Abanderung aber fei schon im Interesse des Ausgleichs mitlingarn nicht länger mehr hinauszuschieben. - Die vor dem Abgeordne= tenhause mit großer Majorität angenommenen Grund= rechte dürften auch die Zustimmung des Herreuhan= fes erhalten.

### Frankreich.

- Wie man erzählt, wird für den Raiser von

Defterreich, bessen Ankunft in Paris auf den 23. Oft. festgesetzt ist, ein neuer kaiserlicher Eisendahnwagenzug gebaut. Derfelbe ist noch nicht fertig, wird aber bis zum 21. Oft. bereit sein. Er bestedt aus vier Gemächern, von denen das erste mit Tuch, das zweite mit glatter und das dritte mit kaçonirter Seide ausgeschlagen ist; das vierte Gemach besteht ganz aus Spiegelglas und Gold. Der Zug kommt auf 200,000 Fres. zu stehen.

- Die "Epoque" vernimmt, daß der General-Kommissär der Ausstellung, Herr Le Blan, die Beisung erhalten hat, den Kaiser bei seiner Rücksehr in Paris zu erwarten. Der Kaiser wünsche, daß über die dem Marsselde zu gebende Bestimmung ein Beschluß gesaßt werde, er wolle nicht, daß dieses ungeheure Terrain seine ursprüngliche Bestimmung wieder erhielte. Dieser Entschluß sei durch die Borstellungen der Eigenthümer der das Marsseld um gebenden Grundstäde hervorgerusen worden.
- Die letzten Nachrichten aus Paris lauten sehr friedlich. Auch der "Times" wird aus verschiedenen Duellen mitgetheilt, daß der Kaiser Napoleon mit dem festen Entschlusse nach Paris zurücksehrerder Spannung über Krieg und Frieden ein Ende zu machen. Auch General Fleury soll sich nach seiner Rücksehr aus Deutschland entschieden für eine friedliche Politik gegen Deutschland ausgesprochen haben. Sin Pariser Correspondent der "Krenz-Itzl." will sogar missen, mit den Resormen werde jetzt Ernst gemacht werden; die erste werde die Einsührung eines versantwortlichen Ministeriums sein (??)
- Es unterliegt keinem Zweifel mehr fagt die "Zeidl. Corresp." daß die Fortdauer des Friedens zwischen Preußen und Frankreich eine seskblossene Thatsache ist, und alle Versuche der Kriegspartei, ein anderes Resultat herbeizusühren, sich als vergeblich erwiesen haben. Wie der Londoner "Globe" mittheilt, hat die französische Regierung (Moustier bleibt nach den neuesten Nachrichten im Annt) ein neues Circular abgeschieft, in welchem als Basis der französischen Politik das Princip der Richtintervention ir den bestimmtesten Ausdrücken adoptirt wird.
- Bon dem Augenblicke an, wo der Raifer die Wahrnehmung zu machen glaubte, daß die Reihen der Kriegsluftigen sich von Tage zu Tage lichten, scheint er den Einmischungsgelüsten entfagt und sich entschloffen zu haben, es mit dem Gewährenlaffen zu versuchen. Er hat erstens die Ersahrung gemacht, daß die französische Nation eine Wehrverfassung, wie sie Deutschland sich giebt, nicht will, und zweitens, daß er auswärts keine Allianzen findet, die er verwerthen kann. Ohne Bundesgenoffen kämpft er nicht. Dies hat die Krim und Italien gezeigt. Die Thätigkeit beider Hauptminister, Rouber und Lavalette, wird sich, neben dem Gehenlassen der Dinge in Deutschland, vornehmlich in zwei Dingen bekunden. Erstens wird die Armeevorlage weitere erhebliche Modifikationen erfahren. Weiter wird die Beaufsichtigung der Preffe im administrativen Wege vollstän= dig in die Rumpelfammer geworfen werden. Dagegen foll die Herbeiführung gerichtlicher Berurtheilungen, welche das hinter dem Blatt stehende Kapital ireffen, den Unwillen zwischen der Regierung und den Gerichten theilen. Zugleich wird in der Sorge für Die materiellen Interessen ein bestechender Eifer gezeigt werden. Auch die Riesenarbeit, die tonangebende Hauptstadt immer mehr von der arbeitenden Bevöl= ferung zu befreien und gum Gits einer für die Bolitif indifferenten Menge zu machen, wird beharrlich fortgesetzt werden.

#### Großbritannien.

Der "Globe" versucht nachzuweisen, daß die auß Indien herüberkommenden Warnungen in Bezug anf Rußlands Bordringen gegen Indien nicht als bloße Hingespinnste zu betrachten seien. Wohl denke die russische Regierung nicht daran, daß britisch eindsche Reich zu erobern, aber in seinem Bordringen liege die Absicht, den Engländern auf indischem Boden zu schäffen zu machen, wenn es selber die orientalische Frage am Bosporus zur Enscheidung reif erachten werde

Die Einberufung des Parlaments für November ist von der Regierung definitiv beschlossen. Auch ber "Berald", melbet: Die Eröffnung der Seffion wird am 19. Nov. stattfinden.

Am 1. November tritt die neue Parlamentsakte gegen Wetten auf offener Straße in Kraft. Ihr zu= folge dürfen drei oder mehr Personen keine Wetten auf offener Straße eingehen, da der Berkehr dadurch gehemmt werden könne und das öffentliche Wetten demoralisirend auf das Volk einwirke.

#### Italien.

General Garibaldi stellt in seinen Proklamatio= nen Rattazzi als einen Mann bin, ber Italien Schande mache, und andererseits schildert Kardinal Antonelli ihn im "Giornale di Roma" als einen Mann, der unehrlich zu Werke geht; das gewöhnliche Schickfal folger Männer, die genöthigt find, inmitten des tampfes entfesselter Leidenschaften zu regieren. Die papstliche Regierung hat in Gedanken die Provingen bereits aufgegeben; fie bofft nur die Stadt Rom zu behalten; aber auch das ist eine Ikusion. — Beute muß der Papft mählen zwischen einer freiwil= ligen Uebereinkunft, gleichsam einem Bertrage mit Italien ober einer italienischen Garnison in Rom. Es ist aus der augenblicklichen Lage kein anderer Aus= weg mehr möglich.

## Bermischte Nachrichten.

Berlin. | Segen bes Bunftzwanges. | Wie der "Bubl." mittheilt, wurde noch in den jüngsten Tagen (Oftober 1867!) in Berlin vor der zweiten De= putation des Stadtgerichts folgende haarsträubende Berhandlung gepflogen: " Der Schuhmachergefell Gille, 44 Jahre alt, dem das hohlängige Elend aus al= len Rockfalten herausguckt, konnte bei keinem Meister Arbeit friegen, da bei dem Ueberfluffe an jungen Rräften Keiner den alten Gefellen nehmen mochte; da aber Frau und Kinder täglich nach Brod verlang= ten, beging Gille das "unerhörte Berbrechen": er verfertigte auf eigene Fauft Schusterarbeiten und ift un des unbefugten Gewerbebetriebes angeklagt, weil er nicht "Meister" geworden ist. Die von Gille be-bienten Kunden waren mit der Arbeit ganz zufrieden, Bille felbst möchte recht gern die Meisterprüfung bestehen, die Fähigkeiten dazu hat er, aber die Gelder nicht, und die Schufterinnung weift jede Theilzahlung zurück; wer Meister werden will, hat die Gebühren auf ein Brett zu zahlen, sonst nicht. In seiner Roth wandte fich Gille an das Ministerium um Unterstüzjung zur Bezahlung der Forderung der Schufter= innung, wartet aber noch immer auf Bescheid. Nach dem bestehenden, Gesetze war die Berurtheitung Gille's nicht zweifelhaft, er kann fogar Gott banken, daß er trot des wiederholten verbrecherischen Rückfalls mit nur 10 Thir. Geldbuße davon fam."

[Geflügel Epidemie.] Ginem Olmützer Blatte schreibt man aus Tischnowitz in Mähren: Seit einigen Tagen ift in unserem Bezirke unter bem Geflügel eine Epidemie ausgebrochen, die so heftig auftritt, daß es Gemeinden giebt, in welchen Gänse, Enten, Sühner, Truthühner u. f. w. gänzlich ausgestorben find. Es ift eine sonderbare Erscheinung, wie diese Thiere fo plötlich dabinfterben. Ganfe, die noch frisch auf der Gaffe sich bewegten, Enten, die luftig auf em Waffer sich tummeln, fallen um. Die Urfache er Krankheit kennt man nicht und eben so wenig ein Mittel, um berfelben vorzubeugen. Speculanten fuchen diese Erscheinung auszubeuten; sie sind bereits an Ort und Stelle und trachten, das Geflügel aller Art um berabgedrückte Preise zusammenzukaufen.

#### Lofales.

Bur Abgeordnetenhauswahl. Gutem Bernehmen nach findet in diesen Tagen zu Eulmsee eine Besprechung von liberalen Bertrauensmännern aus den Kreisen Thorn und Gulin beduss Aufstellung von Kandidaten für den Wahlfreis Thorn-Gulm statt.

Derr Kreisrichter Leffe, welcher momentan wegen persönlicher Angelegenheiten hier weilt, ist von Bromberg aus aufgefordert worden, wieder als Cambidat für den Wahlfreis Bromberg-Wirst aufzutreten. Hoffentlich wird derselbe dieser ehrenvollen Einsadung Folge geben können, da es schade wäre, wenn eine in Folge geben können, da es schade wäre, wenn eine so

intelligente und arbeitstücktige Perfönlickeit, als welche Herr L. sich im Abgeordnetenhause und nun auch im norddentschen Neichstage erwiesen hat, in der nächsten Landtags-Periode sehlen würde. Es kommen ja in derselben Fragen, wie z. B. die Reform der Kreis- und Gemeinde-Ordnung, zur Berhandlung, mit welchen der Genannte sich eingehend beschäftigt hat.

— Jandwerkerverein. Um Donnerstag, den 17. d., Bortrag des Herrn Dr. Brohm: Die natürlichen Anlagen der menschlichen Nacen.

— Herr Schuhmachermeister Geschke, Bericht über seinen Besuch der Pariser Weltaussstellung.

— Jur Ernte. Aus Warschau wird der "Danz. Itz." geschrieben, daß ein Roggenausstuhrvervot für Polen in Aussicht sieht, und zwar aus Kücksicht auf die Verproviantirung der Militärmassen, welche im nächsten Winter in Polen zusammengezogen werden sollen. Ob jedoch der Antrag auf das Aussuhrvervot des Roggens in Petersburg genehmigt werden wird, ist zweiselhaft. — Die jetzt zwerlässigen Nachrichen über die Ernte im Königreich sind sehr trauzig. Namentlich ist der Ertrag von Roggen ein äußerst geringer. Etwas besser ist der von Weizen, der theilweise von trefslicker Lualität ist. Un Duanztität jedoch gebört die diesmalige Ernte auch hierin zu den inscheleiten Ernten seit langer Leit Aus der thetlweise von tresslicher Lualität ist. Un Luian-tität jedoch gebört die diesmalige Ernte auch hierin zu den schlechtesten Ernten seit langer Zeit. Auch au Kartosseln ist der Ertrag auf Sandboden unter dem Durchschnitt, auf schweren Boden sehr schlecht. Rechnen wir hinzu die großen Schäden an Feldfrück-ten, welche die Ueberschwenmungen angerichtet haben, so erscheint der obige Antrag der Militär-Intendantur vielt zubegründet

io erscheint der obige Antrag der Militär-Intendantur nicht unbegründet.

— Impswang. Aus Görsig wird Folgendes mitgetheilt: In Bezug auf den Impswang wurde süngst von dem hiesigen Bolizeirichter eine Entscheidung von großer principieller Wichtigkeit gefällt. Ein hiesiger Bürger hatte sich nämlich geweigert, seine Kinder impsen zu lassen, weil er dies für schädlich hielt. In Kolge dessen angestagt, wurde er, und zwar auf Antrag des Bolizei Aumalts, Herrn Stadtrast Afchierichs, von Herrn Kreisrichter Simson freigesprochen, weil die Cadinets-Ordre vom 8. August 1835, auf welche die Anklage sich gründete, nur dann das Eintreten einer Strafe sir Eltern vervordnet, wenn eins der nicht geimpsten Kinder an den Pocken erkranken sollte.

— Postverkehr. Als unbestellbar ist an das Kgl.

erkransen sollte.

— Postverkehr. Als unbestellbar ist an das Kgl.
Bostamt zurückgekommen: ein Backet ohne WerthsDeclaration, gezeichnet C. S., 3 Pfund 2 Loth schwer, an Fräulein Sehdlitz in Segewald dei Stutthof adressirt, eingeliesert dieselbst am 30. September cr. 12—1 Uhr Mittags. Der unbekannte Absender dieses Packets hat sich innerhalb 4 Wochen zu melden.

## Industrie, Sandel und Geschäftsverkehr.

— Ein Post-Ministerium. Bon sonst gut unterrichsteter Stelle erfährt die "Spen. Ig.", daß für daß Bost-, Telegraphen= und Eisenbahnwesen ein neues Ministerium errichtet werden soll.

## Telegraphischer Börsen-Bericht. Berlin, ben 15. Oftbr. cr.

| Londs:               | fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desterr. Banknoten   | 821/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ruff. Banknoten      | 831/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Warschau 8 Tage      | 831/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Boln. Pfandbriefe 4% | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Westpreuß. do. 4%    | 825/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Posener do neue 4%   | 853/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Umeritaner           | 745/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anglieu:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oftober              | 933/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roggen:              | redriict.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ipcp                 | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oftober              | 721/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oktober=Rovember     | 701/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frühight             | 691/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| loco                 | 112/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trühjahr             | 121/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | ändert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1000                 | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ottober              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frühjahr             | 005/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | CHICAGO CONTROL OF THE PARTY OF |

#### Getreide= und Geldmarkt.

Ruffische oder polnische Banknoten 831/2—838/4, gleich 1193/4-1195/120/0.

**Danzig**, den 14. Oftober. Bahnpreise. Weizen bunt, hellbunt, hochbunt und feinglasig 117/8—122/4/5—126/7/8—130/1/2/3 Pfd. von 117<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—120—122<sup>1</sup>/<sub>2</sub>/5/6/7/30/5—137<sup>1</sup>/<sub>2</sub>/40/2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>/5 Sgr. pr.

85 ptd.

Roggen 118—120—122 Pfd. von 93—94/5—96 Sgr. pr. 81<sup>5</sup>/<sub>6</sub> Pfd.

Gerfte, fleine 105/6—108/10 Pfd. von 64/5—66/8/70

Sgr. pr. 72 Pfd. Gerfte, große 106—112 Pfd. von 65/68/70 Sgr. pr. 72 Pfd.

Erbfen 88—90 Sgr. auch darüber pr. 90 Pfd.

Spiritus 25 Thlr. Id.

Stettin, den 14. Oftober. Weizen loco 95—105,
Oftober 104<sup>3</sup>/4, Frühjahr 98<sup>1</sup>/2. Noggen loco 73

—77<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Oftober 75, Frühjahr 70. Nüböl loco
11<sup>2</sup>/<sub>8</sub>, Oftober 11<sup>2</sup>/<sub>8</sub> Br. Spiritus loco 23<sup>11</sup>/<sub>12</sub>, Oftober 23<sup>5</sup>/6, Frühjahr 21.

Amtliche Tagesnotizen.

Den 15. Oktober. Temp. Wärme 7 Grad. Luftdrud 28 Zoll 4 Strich. Wasserstand 4 Fuß 1 Zoll. Warschau, 15. Okt. Wasserstand 5 Fuß 7 Zoll.

# Inserate.

Berichtigung.

In der Befanntmachung, betreffend bie Tagesordnung ber Stadtverordnetenfigung am 10. b. Mits., befindet fich ein Satfehler, ben wir gu entschuldigen bitten. No. 10 muß es beißen: Gefuch ber Magistratsboten um eine Theuerungs-Zulage. Die Redaction.

Seute Nachmittags 5 Uhr ftarb unfer lieber Sans im Alter von 10 Mon. 17 Tagen in Folge bes Zahnens. Diefes zeigen allen Freunden tief betrübt an

der Pfarrer Liedtke und Frau. Gremboczyn, den 14. October 1867.

Manrer-Arbeiten. Zum Berding der auf 130 Thir. veranschlagten Maurer-Arbeiten für ben Reubau eines Apartements bei ber höheren Tochterschule ift Submissionstermin auf

Donnerstag, den 17. d. M., Nachmittage 3 Uhr,

angesett.

Beichnung, Roften-Unschlag und Bedingungen liegen in unserer Registratur zur Ansicht aus. Thorn, den 14. October 1867.

Der Magistrat.

Bimmer-Arbeiten.
3um Berbing ber auf 285 Thir. veranfchlagten Zimmer-Arbeiten für ben Neubau eines Apartements bei ber höheren Töchterschule ift Submissionstermin auf

Donnerstag, den 17. d. M., Nachmittags 3 Uhr,

angesetzt.

Beichnung, Roften Unschlag und Bedingungen liegen in unserer Registratur zur Ansicht aus. Thorn, den 14. October 1867.

Der Magistrat.

Schulanzeige.

Ich erlaube mir anzuzeigen, daß nach Fräulein G. Funcke's Abreise, Frl. Meissner und Mdlle. Marie Perret, mich bis zu meiner Ankunst, Anfang December, vertreten und zu jeber Ausfunft und Rudfprache in Schulangelegenheit bereit fein werben.

Thorn, im October 1867.

Therese Pannenberg.

## Rur prenßische Cotterie-Loofe

(von allen Lotterien die Bortheilhaftefte) empfehle ich in allen Abschnitten von 1/64 bis 1/1 auf gebruckten Antheilscheinen und im Driginal, unverrufen von anerkannt gang besonderer Trefffähigfeit.

Um Pressereien entgegenzutreten, berechne ich billigst <sup>1</sup>/64 mit 1 Thir., <sup>1</sup>/32 mit 2 Thir. <sup>1</sup>/16 mit 4 Thir., <sup>1</sup>/8 mit 8 Thir. 2c. 2c.

Stettin. G. A. Kaselow.

mie es in Preußen und im Auslande bekannt fein durfte, auf von mir überlaffene Loofe die erstaunlich großen Gewinne von 150,000 Thir., zweimal 50,000 Thir., zweimal 10,000 Thir. 20.

Culmerftraße 309 ift eine größere und eine fleine Wohnung zu vermiethen.

Wir beehren uns hiermit ergebenst anzuzeigen, daß wir am heutigen Tage unser

Cuch-und Manufactur-Waaren-

Breite Strafe Do. 83,

im Saufe bes Berrn Jacob Golbichmibt eröffnet haben und empfehlen wir unfer reichhaltiges Lager Tuche und Stoffe, so wie eine große Auswahl von

gerren=, Damen= und Kinder= Aarderoben

ju außerft billigen Breifen. Beftellungen werben in fürzester Beit prompt ausgeführt.

Hechachtungsvoll

Gebrüder Danziger.

Mit bem heutigen Tage habe ich bas photographilche Atelier des Berrn Paul

übernommen und bitte ein geehrtes Bublifum gu Thorn und Umgegend, mich mit recht gablreichen Aufträgen zu beehren.

Reue Maschinen feten mich in ben Stand,

bie beften Arbeiten gu liefern. Thorn, den 10. October 1867. B. Staberow.

Mein neu eingerichtetes

Putgeschäft, Neuftadt Thorn No. 83,

vis-à-vis dem Sotel "zum Copernicus" empfehle ich einem geehrten Bublifum gur Beachtung; ich werbe ftets bemuht fein, bas Reuefte und Elegantefte bei billiger und reeller Bebienung au liefern.

Thorn, ben 14. October 1867 Mathilde Feldt. TO HERE WELL WINDOW WINDOW WINDOW WINDOW WINDOW WINDOW

Durch bas im Buche: "Reine Samorrhoiden mehr!" empfohlene ausgezeichnete & Mittel wurde ich von meinen Samorrhoidal. leiben gang und gar befreit und halte ich [ es für meine Pflicht, jedem Samorrhois barius biefe nügliche Schrift, welche in ber Buchhandlung von Ernst Lambeck in Pfarrer n . . A -- A B -- A B

Meine gang neu eingerichtete, febr umfangreiche Mufikalien-Leih-Anftalt empfehle ich allen Freunden ber Dufit. - Abonnenten fonnen jeberzeit unter b. verschied. u. vortheilhafteften Bebingungen eintreten. Ferner erlaube mir auf mein reichhalt. Bertaufe-Lager von Mufitalien a. allen Gebieten b. Tonfunft aufmerkfam zu machen. Rovitäten erhalte immer fofort nach Erscheinen. Auswahlsendungen bereitwilligst. Richt Borrathiges liefere in fürzester Zeit. E. F. Schwartz.

Des Kgl. Preuss. Kreis-Physikus Doctor Roch Kräuter-Bonbons

sind vermöge ihrer reichhaltigen Be-standtheile der vorzüglichst geeigneten Krüuter- und Pflanzensäfte als ein probates Linderungsmittel anerkannt bei Katarrh, Heiserkeit, Rauheit im Halse, Verschleimung etc. und werden in Originalschachteln à 10 und 5 Sgr. fortwährend nur verkauft bei Ernst Lambeck.

Ginem geehrten Bublifum Die

ergebene Anzeige, baß ich meine Wohnung nach ber Elifabethftraße No. 89/90 verlegt habe. Gleich. zeitig zeige ich an, daß von jett ab alle in meinem Fache vorkommenbe Arbeiten borrathig find; ebenfo werben alle Beftellungen und Reparaturen schnell und fauber ausgeführt.

H. Liedtke, Schuhmachermeister.

Geschäfts-Eröffnung.

Dem geehrten hiefigen und auswärtigen Bublitum Die ergebene Unzeige, baß ich mit bentigem Tage hier am Orte, Altstädtischer Diarft Ro. 289 neben bem Geschäft ber Berren J. Blum & Co. eine Dieberlage ber

Bromberger Mühlen-fabrikate.

fo wie Graupen., Gruten. 2c. und Bortofthandlung er öffnet babe. Bur Berabreichung guter Baaren und folibefte Preisnotirung werbe ftets Gorge tragen,

weshalb um gütigen Zufpruch bitte.

Thorn, ben 11. October 1867.

Julius Schroeder.

Berr Dr. med. Rud. Weinberger prakt Arzt und Mitglied der medicinischen Fakultät in Wien, äußert fich in feiner im Jahre 1863 verfaßten Brofdure: "Die Krantheiten der Athmungsorgane"), ihre Erfenntnig und Behandlung mit dem weißen Bruft-Syrup von Berrn G. A. B. Mager in Breslau," in ber Borrebe wie folgt: "In ben nachfolgenden Blattern übergebe ich dem nichtargtlichen Bublitum eine auf vielfeitige Erfahrung begrundete Abhandlung über den in einer großen Angabi von Fällen fich als heilfräftig bewährten weißen Bruft-Syrup aus der Fabrit von Beren G. A. 28. Mager in Breslau, gegen eine Reihe von Bruftkrantheiten. Die große Berbreitung Diefer Rrantheit unter bem Menschengeschlechte, fowie ihre große Berderblichteit rechtfertigen es wohl, baß ber Berfaffer, fonft ein Wegner aller angepriefenen Mittel, dem Grundfage hulvigend: "Brufet Alles und behaltet das Befte!" fich veranlagt gefeben hat, nachdem ihm von Berrn Mager Die Beftandtheile und die Zusammensetzung des weißen Bruft-Syrups mitgetheilt worden waren, und er fich badurch von ber Unichablichteit ber Romposition überzeugt hatte, Diefen Ghrup bei einer giemlich bedeutenden Angabl von Bruftfranken zu versuchen. Die gunftigften und oft mahrhaft überrafchendften Erfolge, welche ich mit bemfelben zu erfahren Belegenheit batte, bestimmten mich u. f. w."

Nieberlage bes allein achten weißen Bruft-Sprups, fabricirt vom Erfinder Berrn G. A. 28. Mayer in Breslau für Thorn Berr Friedrich Schulz; für Culm Berr Carl Brandt;

für Strasburg herr C. A. Kohler.

\*) Bei Guftav Brauns in Leipzig erschienen und zu beziehen burch jebe Buchhandlung.

Judische Clementar- und Religionsichule.

Die Aufnahme neuer Schüler und Schüle. rinnen findet Mittwoch und Donnerstag, den 16. und 17. Oftober Nachmittags von 2-4 Uhr im Seffionszimmer ber Spnagogen-Gemeinde ftatt. Der Schulvorstand.

Vortheilhafte Vervachtung.

In einer Regierungeftadt Dit-Breugene ift ein Sotel erften Ranges mit einem Reftaura= tions Cocal, 18 Logier- und 4 Privat Zimmern, mit vollständigem Mobiliar, unter civilen Bebingungen zu verpachten. Raberes burch Ugentur Gumbinnen, Stalluponer-Str. No. 148. Rur franco Unfragen werben berückfichtigt.

Strallunder Spielkarten find zu haben bei

B. Westphal.

Eine gute Balbchaife, ein Schlitten und zwei Bagenpferbe (Schimmel)

mit Weschirr und Bubehör stehen preiswürdig jum Berfauf im Proviant-Amts Gebanbe.

Ginen offenen Wagen auf Febern hat Albert Müller.

Kalidünger,

enthaltend 10-11 % Rali, à 24 Ggr. per Cent= ner, offerirt Carl Spiller.

120 Stud fette Hammel werde ich Freitag ben 18. Oftober 10 Uhr Borm. in fleineren Boften meiftbietend bier verfaufen.

Storlus bei Culm. Festag.

Sine Sjährige Fuchoftute edler Abkunft, 5 Fuß 2 Zoll größ, fertig geritten, fromm und fehlerfrei, steht in Eulkau bei Thorn zum Verkauf.

er herr, welcher am Sonnabend, ben 12. b. Dits., einen feibenen Regenschirm aus bem Zietemann'ichen Lofale aus Berfehen mitgenommen hat, wird höflichft gebeten, benfelben an benannte Stelle zuruchzuftellen.

Ein Baar Wohnungen gl. zu verm. C. Lehmann.

Helchäfts=Eröffnung.

hierdurch beehre ich mich ergebenft angu-

Theodor Fessel

eine lithographische Unstalt Renftadt, große Gerberftraße Do. 288, errichtet und empfehle mich einem geehrten Bublifum gur Unfertigung aller lithographifchen fo wie autographifden Arbeiten gang ergebenft. Thorn, im October 1867.

Theodor Fessel.

Bur diesjährigen Ziehung der Colner Dombau-Lotterie empfiehlt Loofe zu einem Thalerr Ernst Lambeck in Thorn.

Frische holländische Beeringe

à 11/2 Sgr. pro Stück empfiehlt A. Gutekunst.

> 3mei gute Galler hat billig zu verfaufen Schröter.

feinen Buder, wohlschmedende Caffers, billigft Herrmann Cohn.

Seute Abend frifche Brugmurft bei Zippel, Fleischermeifter.

 $\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta!!\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta\Theta$ Ein Sohn ordentlicher Eltern, mofaischer S Confession, ber die nöthigen Schul-0 fenntniffe befitt, fann von fogleich in @

meinem Manufactur-, Tuch- und Gar- beroben-Geschäft als Lehrling eintreten. Bernhard Cohn.

Strasburg, Weftpr., im October 1867. 

Gin möbl. Zimmer verm. Schröter, Mitft. 164. 1 mobl. Bimmer, part., 3. verm. Baderftr. 252.

Es predigen:

In der neuftädtischen evangelischen Kirche Mittwoch, den 16. Oft. Abends 5 Uhr, Jahresseier des hiesigen Missionsvereins, Predigt Gerr Konssistorialrath Taube aus Bromberg, (Bericht Herr Garnisonprediger Eilsberger.)